# A.D. 1927 CURRENDA Nrus VIII

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

## SYNOD DIECEZJALNY

rzygotowawcze prace synodalne raźno postępują. W myśl Naszego zarządzenia w Kurendach IV i V b. r. komisje synodalne odbyły w dniach od 4 do 25 lipca swe posiedzenia, których przedmiotem, z góry określonym, było zapoznanie się z treścią poszczególnych referatów i powzięcie odpowiednich uchwał i rezolucyj.

Z uznaniem podnosimy, iż wszyscy P. T. XX. Referenci włożyli w swe elaboraty dużo pracy i dali w nich dowody głębokiego zrozumienia i przejęcia się ważnością i doniosłościa Synodu diecezjalnego.

Komisja prawniczo-kodyfikacyjna, otrzymawszy materjał innych komisyj, odbyła swe posiedzenie dnia 30 lipca. Na niem poddała rewizji wszystkie elaboraty, wnioski i rezolucje i rozdzieliła między swych członków poszczególne działy przyszłych konstytucji synodalnych do systematycznego opracowania i ujęcia ich w normy prawne.

Nim jednak ta praca zostanie dokonana, poleciliśmy w myśl Naszej zapowiedzi w Kurendzie IV wydrukować uchwały komisji, przez Nas w zasadzie przyjęte, i przesłać wszystkim P. T. Kapłanom diecezjalnym.

Do niniejszej Kurendy dołączamy P. T. XX. Dziekanom część tych uchwał, względnie referatów w tylu egzemplarzach, ilu jest kapłanów diecezjalnych w dekanacie, nie wyłączając XX. Emerytów i polecamy, by bezzwłocznie rozesłali te druki kapłanom kondekanalnym, wyznaczając równocześnie referentów do poszczególnych tematów. Księża Dziekani powinni objąć odpowiednią część referatów według swego uznania, a żadnemu kapłanowi nie wolno się usuwać od nałożonego na niego obowiązku przyjęcia przydzielonego referatu. Księża Dziekani nie mogą zwolnić nikogo od przyjęcia referatu na Kongregacje dekanalne lub od wzięcia w nich udziału.

Prawo tego zwolnienia Sobie zastrzegamy, a będziemy z niego korzystać tylko w razie bardzo ważnych przyczyn przedstawionych Nam na piśmie przez interesowanych. Prośby te mają być przedkładane przez XX. Dziekanów, którzy, przedkładając je, dodadzą swą opinję.

Zadaniem Referentów będzie zapoznać się dobrze z treścią i duchem uchwał i rezolucyj komisji synodalnych i poczynić na piśmie swoje wyczerpujące, rzeczowo umotywowane uwagi i propozycje zmian lub uzupełnień. Uwagi te i propozycje będą krótkie, zwięzłe, ale nie ujęte we formę nowego referatu. Zwracamy jednak z naciskiem uwagę, iż powinny one wszechstronnie ujmować referat, gdyż na samym Synodzie wszelka dyskusja będzie ograniczona do minimum, albowiem P. T. Duchowieństwo będzie miało sposobność wypowiedzieć się na Kongregacjach dekanalnych.

W dwa tygodnie od dnia rozesłania druków i wyznaczenia Referentów odbędą się Kongregacje dekanalne ad hoc przez XX. Dziekanów zwołane, na których XX. Referenci przedłożą swoje uwagi i propozycje pisemnie na każdy temat osobno.

Nad temi uwagami i propozycjami, jak i nad drukowanym materjałem przez komisje przedłożonym, należy przeprowadzić wyczerpującą, ale zwięzłą i tylko rzeczową dyskusję, skrupulatnie notowaną przez X. Notarjusza dekanalnego. Najpóźniej w osiem dni po odbytej Kongregacji przeszlą Nam XX. Dziekani wszystkie uwagi i propozycje na piśmie przez Referentów doręczone i oryginał protokołu z odbytej Kongregacji. Potem otrzymają dalszy ciąg drukowanych uchwał i rezolucyj komisji synodalnych do opracowania w czasie i trybie wyżej przepisanym.

Znając ducha Naszych Pomocników i Współpracowników, jakimi Wy jesteście, Najmilsi Nam w Chrystusie Kapłani diecezjalni, nie wątpimy, że, rozumiejąc doniosłość Synodu diecezjalnego, dołożycie wszystkich sił, by się wywiązać jak najsumienniej z tego zadania.

Nie wątpimy, że rozumiecie to dobrze, iż nie nowe jakieś duszpasterskie środki i pastoralne metody, na zimno teoretycznie wyrozumowane, przyczynią się umocnienia Ducha Chrystusowego w sercach Wiernych, Waszej pieczy przez Boga powierzonych, lecz jedynie pogłębienie ducha i powołania Waszego kapłańskiego i pogłębienie Waszej pracy – pracy gorliwej, pracy opartej o miłość Chrystusa, bezinteresowność i ofiarność dla Kościoła, którego sługami jesteście.

I dlatego pewni jesteśmy, iż dyskusje Wasze na Kongregacjach dekanalnych, nawet w sprawach najdrażliwszych, będą utrzymane na wysokim poziomie, wolnym od wszelkiej małostkowości i od samolubnych, egoistycznych, na korzyść materjalną obliczonych poglądów – poglądów tak bardzo obcych duchowi Kapłaństwa Chrystusowego.

Na pomyślny przebieg i wynik prac Waszych synodalnych udzielamy z całego serca Naszego Arcypasterskiego Błogosławieństwa: W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świetego † Amen.

Dan w Naszej Rezydencji Biskupiej w Tarnowie, dnia 5 sierpnia 1927 r.

see weight allege of profilers refrigill no

† LEON Bp.

# Kongregacja Dziekanów

Tegoroczna Kongregacja XX. Dziekanów odbędzie się dnia 23 września w pałacu Biskupim o godzinie 10 rano. Wszyscy P. T. XX. Dziekani zechcą w niej wziąć udział, a w razie osobistej ważnej przeszkody niech się zastąpią X. Wicedziekanem lub X. Notarjuszem.

L. 5792

# Wykazy służebności przysługujących probostwom i kościołom na gruntach i majątkach prywatnych

Ministerstwo Reform rolnych zamierza przystąpić do uregulowania sprawy służebności na majątkach prywatnych na rzecz probostw i kościołów, względnie fundacyj pobożnych i w tym celu potrzebuje wykazu tych służebności.

Przez służebności te rozumieć należy nie tylko służebności przejazdu, przechodu, przegonu, lecz także służebności (serwituty) w szerszem tego słowa znaczeniu, jakiemi są: prawo poboru drzewa, paszenia bydła, poboru siana, grabienia ściółki, odsypu zboża (meszne), krowy żelazne i t. p.

Wzywamy tedy wszystkich P. T. Rządców parafij i kościołów, by w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 1927 przedłożyli Nam te wykazy, sporządzone przejrzyście i zgodnie z faktycznym i prawnym stanem obecnym. Gdyby takie służebności nie przysługiwały, należy Nas o tem również zawiadomić.

## Nowe Rytually and the standard All

Kurja Płocka komunikuje: "Druk Rytuału ma się ku schyłkowi. Liczy około 1000 stronic na indyjskim papierze. W przyszłym miesiącu Rytuał będzie przesłany do św. Kongregacji Obrzędów, która położy na nim oficjalną aprobatę. Gdy Rytuał zostanie oprawiony, cena jego dla tych, co go z góry nie opłacili, w dwójnasób podwyższoną zostanie".

P. T. Kapłani, którzy dotąd nie uiścili należytości za Rytuał, zechcą to rychło uskutecznić.

L. 4712

#### Kurs Duszpasterski w Poznaniu

Na życzenie J. E. Ks. Kardynała-Prymasa Dra Augusta Hlonda organizuje Związek Kapłanów "Unitas" w Poznaniu "Kurs Duszpasterski" w czasie od 21 do 25 listopada b. r.

Za udział w Kursie płacą członkowie diecezjalnych organizacyj kapłańskich typu "Unitas" 30 Zł, księża nienależący do diecezjalnych Związków Kapłanów typu "Unitas" płacą 40 Zł.

Zgłoszenia należy przesłać najdalej do 30 września b. r. do Sekretarjatu Jeneralnego Związku Kapłanów "Unitas", Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22, III piętro – O mieszkanie postara się Sekretarjat Jeneralny.

Program kursu pasterskiego w Poznaniu od dnia 21 do 25 listopada 1927 r.

### ORGANIZACJA PARAFJI W POLSCE.

#### I. Wzory.

Organizacja parafji w Stanach Zjednoczonych. 2. Organizacja parafji we Francji.
Organizacja parafji w Niemczech. 4. Z prac i doświadczeń duszpasterskich w Austrji.

#### II. Praca duszpasterska.

5. Typ współczesnego duszpasterza. 6. Znajomość parafji i kontakt z parafjami. 7. Statystyka parafjalna. 8. Kościół ośrodkiem życia religijnego parafji.

#### III. Współpraca.

9. Apostolstwo świeckich. 10. Zgromadzenia zakonne (żeńskie) w życiu parafji.

IV. Pomoce i środki.

11. Domy parafjalne. 12. Bibljoteki (czytelnie) parafjalne.

V. Ideał parafji.

13. Organizacja parafji w Polsce.

VI. Organizacja stanowa.

14. Organizacja mężczyzn. 15. Organizacja niewiast. 16. Organizacja chłopców.17. Organizacja dziewcząt.

VII. Organizacja ekonomiczna.

18. Organizacje ekonomiczne (i społeczne) parafji.

VIII. Nadbudowa organizacyjna.

19. Współpraca duszpasterska kleru.

### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 20 sierpnia 1927

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON Biskup